# NOT THE DAUGHTER BUT THE MOTHER OF ORDER

Vol. I.

BOSTON, MASS., SATURDAY, JUNE 10, 1882.

No. 22.

" For allows in thine eyes, O Liberty!

Shines that high light whereby the world is saved;

And though thou slay us, we will trust in thee." JOHN HAY.

#### On Picket Duty.

The detestable tendency of superstition to make the observance of its ceremonies a duty paramount to that of respect for human rights and to regard its factitious " sins against God " as morally more enormous than sins against man is not unfairly illustrated, if perhaps a little exaggerated, by the story recently told in the British house of commons by Sir Wilfred Lawson of a father who said to his son: "Now, my boy, beware of the beginning of sin! Many a man has commenced with murder and ended with Sabbath-breaking.

Brennan, too, is unterrified. Released from prison the first utterance of the brave young secretary of the Land League is, not that the land question is settled, but that much remains to be done, and that landlordism must be torn up by the roots. It is a significant fact that, of the leaders of the League, the two most pronounced "Irish World" men, Davitt and Brennan, have stood the test of persecution most unflinchingly. They were engaged in no mere political agitation; they had no selfish ends in view; but the love of justice had entered their hearts and the idea of justice their heads, and in the hour of trial these sustained them in the performance of their duty. There is nothing equal to moral principle as an inspiration to heroic conduct.

By Garibaldi's death the world loses one of its bravest, truest spirits, a man cast in Nature's most heroic mold. Decrepitude and disease combined during his latter years to disable him from active effort, but neither could dampen his ardor in the cause of justice, and he remained steadfast to the end unspoiled by popularity, and ever ready, when occasion required, to lift his voice in behalf of the social revolution. The man will be remembered in history for his sterling character more than for any of his deeds, and the results of political and social progress will show that for which he is now most famous, the unification of Italy, as the most valueless achievement of his life. It was really a step backward and away from the federative policy that must sconer or later prevail throughout the world. But in taking it Garibaldi was actuated only by the purest motives, - not at all by a desire to strengthen the instrumentalities of tyranny. For that he hated everywhere, whether in Church or State, and as an uncompromising enemy thereof he will chiefly be remembered.

From two judgments recently passed by "The Critic." which claims to be one of the first l'terary journals in America and is edited by men who claim to be advanced thinkers, it may be seen how danger ous would be official literary censorship even when lodged in the hands of the wisest. The journal in question ardently admires Walt Whitman, and prints frequent contributions from his pen. In May, commenting upon Zola's "Pot-Bouille," it called Mr. Comstock's attention to that book, and asked him to suppress it. Curiously erough, almost at that very moment Mr. Comstock and his tools had just consummated the suppression of the works of "The Critic's" no punishment. Such is their infamous claim. But ido!. Walt Whitman. Consequently, in its next issue, "The Critic" had to defend "Leaves of Grass" by an answer!

argument admirable enough, but which would have served equally well as an answer to its own attack on "Pot-Bouille." We see, therefore, that, had the editor of "The Critic" been secretary of the Vice Society, he would have been as unwarrantable a tyrant as Comstock himself, albeit in a different direction. It is of no use to change tyrants; the thing is to abolish tyranny. Let no one suppose that Liberty holds Whitman responsible for "The Critic's" inconsistency. He is above such weakness. Nor would we be understood as classing Whitman and Zola on the same literary level.

The hue-and-cry over the "nastipess" of Zola's latest novel, " Pot-Bouille," foolish and futile as it is, nevertheless has one interesting aspect, which a search for the explanation thereof reveals. Zoia, in a series of powerful works of fiction, has been picturing systematically, in his realistic fashion, the morals of modern society. So long as he confined himself to certain phases of it, little or no exception was taken to his work. In "L'Assommoir" he painted in all their herrors the evils of drunkenness as it exists among the working classes, and, though the critics discussed more or less warmly the literary value of the realistic school, no serious protest was heard. In "Nana" the bold writer went a little farther, and depicted the "social evil" in its effects upon the life of a member of the Parisian dentmonde. This effort was welcomed with not quite the same unruffled placidity that greeted " L'Assommoir." The shrewder portion of the "truly good," cognizant of the back-door communication between their sphere of life and Nana's, and seeing themselves in the shadowy background of the new picture, began to divine the drift of Zola's purpose, and some of them attempted to parry a blow which they felt to be partially, though indirectly, simed at themselves by branding b'm as an unclean writer. Still, the protest was comparatively mild. But in his latest work. true to his design, the author walks straight into the homes of the opper classes, and ruthlessly tears away the veil from before the secret sexual promiscuity with which they have so long been honeycombed. And, naturally enough, the realistic writer, adhering to the method in which he believes, uses grosser language than before in describing this grossest of moral iniquities. But clearly he has exceeded the limit. The feeble objections to "L'Assommoir" and the moderate protests against "Nana" immediately swell into a howl of hypocritical wrath from the this time rich and powerful victims of the audacious author's pen. The literary backs whom they hire to voice their anger unite in condemning in the strongest language at their command the "obscenity" of "Pot-Bouille," and some of them go so far as to demand its suppression by law. What is the moral of it all? Plainly, this: that literature and art may paint as blackly as they will the industrial slaves upon whose toil the upper classes live; they may even reveal to some extent the revolting aspects of the inner lives of the poor creatures in whose ruin modern aristocracy takes pride and pleasure; but hands off the bourgeoisie! The morals of the upper classes are their own; for their misdeeds they are irresponsible; for their crimes there is no law and no punishment. Such is their infamous claim. But

#### THE NEW-BORN SOUL

[New York Sun.]

harvel not that I said unto thee, Y must be born again.-John Those who can read the signs of the times read in them that the Kingdom of Man is at hand. --W. Kingdom Clifford.

> Of yore as replities Spirits, 'twas sung, over slumber-land stole: Like dreams' idealities. Deemed personalities, Fancy has fondly created the soul :

> You, as an entity Yos, as an entity
> Graspless'and ghostly, a sublimate man,
> A bodied nonentity,
> Phantom identity,
> Heavenward wafted when ended life'z span.

But, lost as locality, Heaven its bounds to the boundless dilutes: 80, thought's totality

Universality
Sneds in the soul, and the soul re-creates.

To it, in humility, Awed by the infinite, feeling is all; It sees the sterility, Finds the futility, God in the limits of thought to enthrall.

Back from past wandering, ward the soul to man's breast has returned Freed from vain pondering, Zeal no more squandering, Strong in the strength for which long it has yearned.

So now the rôle of man In his own manhood on earth shall be played: So now the soul of man Finds the true goal of man. Heavenly realms by this world overweighed.

The soul is a trinity, Intellect, will, and emotion in one; This man's affinity Is to divinity; This is the sainthood by manh

The soul a reflector is. Casting the image of heaven and earth; No more a spectre lo.

But the perfecter is, Pointing the path unto worthiest worth,

By art bestified. d by the good and redeemed by the true, Life by love ratified. Through duty gratifi Buch is the soul aweetest service to strew.

The soul of Humanity Is the good gained, the bad quelled, through all time: From dead Christianity New-rison sanity Saves us baptized in this race-soul sublime.

Thus as a unity 'Midst nature's processes man will be found;
From such community Fresh opportunity s for the race in one brotherhood bound,

Taken this attitude, Scule so attempered attain the ideal; Widened faith's platitude By reason's latitude, Things of the spirit arise the things real.

Oh, the nobility Strong the stability Sweet the tranquility, Rannomed by hope in earth's Eden-made land.

Bo, when the birth of as Shall to the death of our bodies give plan Then all the worth or us, Freed from the dearth of us, Deathless shall live in the life of the rase

# Liberty.

Issued Fortnightly at Fifty Conte a Year; Single Copies,
Two Cents.

RENJ. R. TUCKER, EDITOR AND PUBLISHER.

Office of Publication, 18 P. O. Square.

Post Office Address: LIBERTY, P. O. Box No. 3306, Boston, Mass.

Entered as Second Class Mail Matter.

BOSTON, MASS., JUNE 10, 1882.

"A free man is one who enjoys the use of his reason and his faculties; who is neither blinded by passion, nor hindered or driven by oppression, nor deceived by erroneous opinions." — PROUDENON.

# The Red Cross Fund.

| RECUIPTS TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUNE 9   | o, 18 | 04.    |             |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------|------------|----------|
| Previously acknowledged, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | •      | •           | . \$       | 1.00     |
| E. C. Walker, Norway, Iowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a viiak  | 4.4   |        | . ;;        |            | 1.10     |
| Sales of "English Tyrauny an<br>P. A. De La Nux, Los Angeles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colifo   | enia  | 35 HH  | 51          |            | .50      |
| Julia H. Barnett, New York,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Сынь   |       |        |             |            | 1.00     |
| Charles Lundgren, Jersey City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . N. J., |       | 9.5    |             |            | .26      |
| George Gundling, Jersey City,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |             |            | 1.00     |
| P. Schwind, Jorsey City, N. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       | •      |             | 1.11       | .20      |
| 3. Bush, Jersey City, N. J.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.50    |       | •      | •           |            | .50      |
| E. Raabe, Jersey City, N. J.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00    |       | •      | •           | •          | .50      |
| Maria Hamann, Jersey City, N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       | •      | 1 117       |            | .50      |
| Jersey City Heights Group of ing-Prople's Association, po.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ne Inu   | rhon  | tro    | RUPAR       | avverille. | 5.00     |
| "Basis," Loston,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. 110   | LUCII | JANKS. |             |            | 2.00     |
| Amere, Archon, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | To solid | 100   | 4.45   |             | 100        | 1977     |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 17    | N 618  |             | . 8        | 211.10   |
| SEPERATOR OF THE SEPERA |          |       |        | Charles No. | 3.4918     | Por 3.02 |

We take pleasure in complying with the request of Delegate Tchaikovsky that Liberty should print the following list of contributions received by the fund from New York in response to subscription papers sent thither prior to the appointment of the editor of Liberty as American delegate:

| Justus ti. Benwad,                    |         |         |            | •     |        | 7 .     | •       |      | #0.00   |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------|--------|---------|---------|------|---------|
| Lorenz Koloseus,                      | · cofts | 1.1     |            | 7.    |        |         |         |      | 2.00    |
| John Folter, .                        |         | 10.10   |            | •     |        | 4       |         |      | 1.00    |
| Louis Niermann,                       |         | 100     | 100        |       | 30.0   |         | 500     | •    | 1.00    |
| Mangold, .                            |         |         | 300 AND 10 |       | 100    | 14      |         |      | 1.00    |
| J. P. Scoffeld, .                     |         | 1       | \$ . W     | 1.    |        |         | - ·     |      | 1.00    |
| J. H.,                                |         |         |            |       |        |         |         |      | 2.00    |
| N. W.,                                |         |         |            |       |        |         |         | 100  | .25     |
| Mund.                                 | 1       |         | Mil La     | 4 Ju  |        | 400     |         | 110  | .25     |
| Schweppendick,                        |         |         |            | . 3   | 4      |         |         |      | .25     |
| Franz Renz.                           |         | 304     | 3.         | . 77  |        |         |         | 1465 | .50     |
| John Standinger,                      | 1       | B - 10  |            |       | 95. 9  |         | 100     |      | .50     |
| Socialistic Revolut                   | tion    | ary C   | lub,       | 4. 21 |        | - No. 1 |         |      | 1.96    |
| Several Russians,                     |         | K       | period .   | West. | 30.00  | 586     |         |      | 1.00    |
| L. E.,                                |         | 16.     | 200        | 0.0   |        |         |         |      | .25     |
| Ernst Kuhne,                          | 1       |         | 2.45       |       | 1.     |         |         |      | .24     |
| M. S.                                 |         |         |            |       |        |         |         |      | .25     |
| H. Kolloff                            |         |         |            | 5220  | - 10   | 1100    | V       | 100  | .25     |
| J. Baron, .                           | 7.      | A.E.    | 5 4 5      |       |        | 5.00    | 200     |      | 5.00    |
| J. T. Rosar                           |         |         | 24.53      |       |        |         |         | -    | 1.00    |
| Half of the proces                    | eds     | of th   | e Cor      | nmu   | ne i'c | estiva  | 1, .    | 100  | 31.37   |
| E Mastral, .                          | 1.      | 450     | Ser. A     | 7.76  | AY.    | Chi P   | CS-C-S- |      | .50     |
| A. Zonl,                              | 4.      | 1-51    | of book    | 257   |        |         |         |      | .50     |
| H. Carrier                            | 90      | 70 4    | 1          | 100   | er was |         | Parts   |      | 1.00    |
| Mrs. Carrier,                         |         |         |            |       |        |         |         |      | .50     |
| Julie Carrier, .                      | 200     | 100000  |            |       |        | 1000    |         |      | .24     |
| Victorinna Carrie                     | r       | ARR 500 |            |       | 54.3   | 61.5    | 24 A    |      | .21     |
| Angele Carrier,                       | de.     | 100     | 4          | 1     | 400    |         |         |      | .2      |
| H. Carrier, Jr.,                      | 1       | 1       |            | 16.00 |        |         | 53. G   |      | .2      |
| Lucrece Carrier,                      |         |         |            |       |        |         |         |      | .2      |
| Miv. Leon.                            | 2       | 100     | ( m. 5     | 1.54  | 1.00   |         |         |      | .2      |
| Ch. Chatel, .                         | 3       | 544     | -1875      | PANE. | 1969   |         |         |      | .51     |
| E. Mott                               | 73      | 10.10   |            | 200   | 7      |         |         |      | .5      |
| 3000000000000000000000000000000000000 |         |         |            |       |        |         |         | id:  | Control |
| Total                                 |         |         | 7.27       |       |        |         |         |      | SEA OF  |

#### Boston's Mental Torpor.

Ambiversary week in Boston has lost nearly all of its old-time interest. No very living issues are championed to-day by the different organizations which occupy the week with their "annual reports," their balloting for president and secretary, their grim or funny little speeches, and their stomach-loading collations. Go the rounds, and one wearisome monotony prevails. Tripitarian, Unitarian, Orthodox, Heterodox, Moral Aid, Heredity, Prisoner's Friend, Eight Hours, or Peace,—everywhere there is an ebb of life. Deadness is celebrated, and it is deadness that celebrates. No wonder the West is laughing in its sleeve. Boston needs an earthquake. If there were any god minding human affairs, and responsible, as a god would be, for the sort of creatures his wit had created, he would surely exercise the authority vested by himself in himself to give this compara- bids report.

tively accient Hub a right smart shaking up. But perhaps it is just as well that things should take their natural course, and work their own salvation out freely from their own innermost. The responsibility in this latter case rests, so far as there is any, on human nature. It is the inevitable play of human forces that rebuilds and revivifies the earth. And here in old Boston, as things drift to their worst, life-saving energies will be liberated in ways and by means least suspected. Such is our faith. So, when we speak of any deplorable state of affairs at home or abroad, it is simply a noting of the fact, and not a sign of unassuageable grief or despondency. We feel none; therefore, we have none to exhibit. We know full well that human nature is equal to itself, and can and will stand in the gap against whatever impending calamity. The deadness of which we spoke is no bad omen, considered scientifically. Was it Paul, the Apostle, who had so much to say of the falling grains wheat which must die to live? This is undoubtedly the true explanation of the nigh all-prevailing Boston, in deadrot so manifest in these latter times at the yearly meetings.

We are glad that our philosophy leads us into this path of reconciliation with the otherwise most discouraging outlook. When deadness abounds. we know that life much more abounds, to be manifest in the good time-possibly not far distant, either-to come. People mean well. You feel that. But they are .- plainness of speech is here a virtue, -they are stupid; gone into their own deadness to bring forth. let us trust, in the fullness of time, life abundantly. So we say to our Western friends,-who are not themselves as much alive as 'ey might be (rushing, jumping activity is no infa lible sign of life),-old Boston is only buried in he, own benumbed, platitudinizing self for a season. She shall rise again, clad in robes of light which you wi.' be well pleased to honor. She has "failen into gloom" and is afraid of Whitman, -so moral (?) is her official deadness,but, after that conjunction, there is much good to come, be assured! a revived, happy, aggressive, creative day, to her own and the world's best good, when she shall stand once more erect here by the sea, as once Emerson predicted,

# With sunshine in her brain.

An invisible witness of the proceedings at the Free Religious Anniversary, Liberty reflected somewhat in this wise: "Deadness here also, and much; but what if these intelligent, good-looking men and women should burst their cerements of worldly prudence and sectarian imitation, and let the living souls within them of which they so often prate have their full, romping freedom! Would they, and all mankind else, go to rack and ruin? Not a bit of it! Instead of being 'warts and wens' of a proselyting institution, they would severally, each and all, be reinforced and invigorated by the god in them. Then! think of it! With no burden of membership to maintain; no dwarfing 'we' to engineer and be morally accountable for; no working together to a common end' which must be trumped up in the committee room, destined only to narrow the vision of all to one little focus of agreement,-think of it! Each freed from this, expanding to full circle so! Verily, as Liberty's eye ran over the assembly, it really seemed as if a mighty force was there, once liberate it in individual brains and hearts. You, Sir Frederick, member of the body Free Religious, you have a body of your own! Stick to that, and let the power it enshrines have its free course! So with you, Potter! and with you, Adler! Ah! Liberty hears now Adler's own purpose by himself being stated. He can no longer work with the Free Religious organization; he must work alone. So he goes back to New York, where he is organizing charitles. May the good spirit still strive within him to show him the deadness there is in that sort of thing also! Charities suppose poverty, and poverty comes of what? Leave your charities, ox-Free Religious president, and seek the source of the evil you and your band of workers are so zealous to alleviate!"

Much else did Liberty ponder, but space now forolds report.

## Cut-Downs and Gut-Ups.

One of the plainest deductions of common sense that a workingman on a strike should fling into the teeth of his employer is this,—namely, that the latter is just as much a striker as is the former.

Here is a corporation declaring forty per cent. dividends. The operatives are receiving just enough out of what they produce to maintain them on the ragged edge of poverty and despair. Suddenly the corporation inflicts despotically what is called a "cut-down." The helpless operatives submit.

But at some future day the operatives gather courage enough to demand the restoration of the "outdown." They thereby inflict upon the corporation a "cut-up." Immediately this act is heralded by the capitalistic press as a "strike," and the legislators begin to concect some legal scheme by which to be able to indict the "cat-up-ers" as conspirators against commerce and industry, never seeming to reflect that they have simply followed the example of the "cut-down-ers"

The fact is that capital is always the ring-leader in strikes. The "cut-down-er" is just as much a striker as the "cut-up-or," and he is all the more culpable since he is the robber, the privileged party, the first invader.

In this plain view of the matter how infamous the scheme now being plotted in legislative halls to make the "out-up-ers" criminals, so that their oppressors may rob them with impunity. But perhaps it is all for the best. It is painfully evident that these momentous issues between labor and capital will yet lead to bloodshed, unless labor learns the modus operands of the destruction of its rights in time to thwart it by consolidated passive resistance. If it must be, then perhaps the sooner the better, even on peaceful and humanitarian grounds.

#### A Journal Rejuvenescent.

What is coming over the dream of the formerly staid, conservative, reactionary, avifully pious, morally stupid, grandmotherly old "Advertiser"? The Germans have a proverb: "When dead tree limbs but and blossom, there must be something vigorous in the air." We have already had some astonishing words to quote from — may we say our venerable contemporary? Astonishing only, however, because they were given to the light of day by the "Advertiser's" type. We refer to its remarkable endorsement of that arch radical and reformer, Michael Davitt, made in terms which would have satisfied Liberty's own uncompromising bourgeois characters.

But now, once again, our eyes rest on stirring sentences which glow as though forged and rolled out of the heart of nature, so defiant are they of all things conventional and worldly. 'Tis not the fashion of this world which never passeth away to speak thus. It is the voice of the minority that is heard, - that minority with which "abides whatever is excellent." And so we wonder, - we wonder and rejoice; very much, we imagine, as they are said to do in heaven, over each newly reported repentant sinner whose heart is supposed to have turned Zionward. And yet we are conscious of a slight trembling, even while we proclaim our joy. These spasms of virtue may issue only from some lone editorial itinerant, whose sudden, Jonah-like departure some cloudy morning shall restore the old journalistic ship to the dead calm of other days. But Liberty hopes otherwise, and chants no ill omen. We expect that the record thus brilliantly begun will gather boldness, strength, and increasing brightness, as it shall be measured, measured. and measured by each returning sun's aspiring toward the millennial and perfect day. For who, with a reformer's heart in him, does not long for the hour when the simple justice of which the "Advertiser" now discourses may be done over all the earth, well knowing that the heavens will still not fail to keep their most ancient and sure place!

We quote:

Would the heavens fall if justice were done? It looks like as if many feared so. Day after day, year after year, one may watch measure suc. od measure to be disposed of by our legislative assemblies, nr. by any standard, conventional or

otherwise, of what is just, fair, and honest in the sight of all men, but as someone is afraid somebody else may say, or may think, or criticise. Is nothing fixed? Is nothing settled? Is expediency the sole and sufficient test of publie conduct? So it would sometimes seem. . heavens never stand straighter than when simple justice is

There! Have we overstated the case? Is there not hope?

Yes, indeed.

Tis a banner on the outer walls.

And now, the burden upon our editorial neighbor, as upon ourselves, is to fight the good fight for Justice's far-seeing, all-succoring supremacy.

'Tis a good and peace-bringing fight, slaying none, but causing all to live.

Fresh aptness and point are given to Waldo Emerson's lines by these new suggestions of Springtide in the columns of our aforetime wintry neighbor:

Spring still maker Spring in the mind
When sixty years are told;
Love wakes anew this throbbing heart,
And we are never old.

Over the winter gladers, I see the summer glow, And, through wild-piled snowdrift, The warm rosebuds below.

#### Trades-Unionism.

Of late there has been a remarkable activity on the part of all classes of working men in this country in the way of combining for mutual protection and well-being. And not only has this activity been pushed among the obnoxious "foreigners," but simon-pure American mechanics have been forming trades unions in all quarters.

Liberty rejoices at the rapidly increasing numbers of American trades unions; not that the animus of a labor union is on a one whit higher plane than that of a capitalist union, but because labor combinations are a crude step in the direction of supplanting the State. The trades unions involve a movement for self-government on the part of the people, the logical outcome of which is ultimate revolt against those usurping political conspiracies which manifest themselves in courts and legislatures. Just as the Land League has become a formidable rival of the British State, so the amalgamated trades unions may yet become a power sufficiently strong to defy the legislatures and overthrow them.

The capitalists and their tools, the legislatures, already begin to seent the impending dangers of trades-ualon socialism, and initiatory steps are on foot in the legislatures of several states to construe labor combinations as conspiracies against commerce and industry, and suppress them by law. They have already boldly shown their hand in New York and New Jersey, and the capitalistic organs are putting out adroitly disguisen feelers in order to ascertain how American sentiment would receive the introduction of Russian and Bismarckian methods at the United States.

Working people should be on the alert for the kind of legislation which is now pending in Now York, is to immediately restore it. "The year 1 of Liberty' whereby the police are given discretionary power to suppress labor meetings and are acquitted of homicide in case of the anticipated killing of refractory laborers who decline to be " evicted" at the butt end of a club from a hall where they have assembled for the peaceable discussion of grievances and remedies. When the enforcement of such atrocious legislation is cunningly assorted; of obedience to the law it makes a reliattempted, every one of the five thousand laborers gion; it marries the god and the law of the masters in one and who may assemble in Cooper Union should take special precantion to have with him an escort in the without stint upon such servants of the "law" as may feel too sure that they are already acquitted of homicide before they commence the deliberate assassination of outraged workingmen. Russian methods of government will justify Russian methods of resis-

is

re

0-

n,

٠6-

of

its

il-

in-

ed.

to-

ith

ur

rell

ep

like

How plain it ought to be to an unprejudiced workingman that the legislature itself is the really dangerous and lawless conspiracy! It is in supplanting this political conspiracy by so intelligent and solf-gove ning socialism that the trades unions de-

willing to temper somewhat, for the time, our criticism of the fact that the trades unions themselves are generally largely imbued with the element of force and authority. Perhaps they could hardly be expected to be otherwise, when we remember that the newborn labor organizations are plants growing out of the old political order. But, imperfect as they are, they are the beginnings of a revolt against the authority of the political State. They promise the coming substitution of industrial socialism for usurping legislative mobism. While we hail the growth of labor combinations as a potent sign of emancipation, we lavite workingmen to study the methods of Liberty, throw overboard the State, repudiate all politicians and their services, and go straight forward about their business. One or two more lessons like the Pittsburgh riots, if administered intelligently, will begin we set the legislative mobists seriously to thinking.

# Law and Authority.

[Translated from "Le Révolté."]

"When ignorance prevails in the bosom of society and disorder in the minds of the people, laws become numerous. Men expect everything from legislation, and, each new law proving a new disappointment, they are led to look to it unceasingly for that which can come only from themselves, from their own education, from their own moral co.idition." It certainly is not a revolutionist who says this; not even a reformer. It is a jurist, Dalloz, the author of a compilation of French laws, entitled "Répertoire de la Législation." And vet these lines, although written by a man who was himself a maker and an admirer of laws, perfectly picture the abnormal condi-

tion of society to-day.

In the existing States a new law is considered a remedy for all evils. Instead of changing themselves what is bad, the people begin by calling for a law to change it. Is the road be-tween two villages impassable? The farmer says that a law of highways is necessary. Has the village constrible, taking advantage of the stupidity of those who surround him with their respect, insulted some one? "A law is needed," cries the insuited party, " to establish a standard of politoness for village constables." Are commerce and agriculture at a standstill? "We must have a protective law," argue the husbandman, the cattle-raiser, the grain speculator; down to the dealer in old rags, there is not one who does not demand a law to protect his petty traffic. Does the employer lower wages or add to the hours of labor? "There must be a law to regulate that," shout those anxious to be legislators, instead of telling the operatives that there is another and more effective method of "regulating that,"-namely, to take back from the emloyer that which he has stolen from generations of workers. In short, everywhere a law! A law of roads, a law of fashions, a law of mad dogs, a law of virtue, a law to oppose a barrier to all the vices, all the evils that result only from hunon indolence and cowardice.

We are all so perverted by an education which from infancy stitles within us the spirit of rebellion and develops that of submission to authority, we are so perverted by this existence under the ferule of the Law which regulates all things .- our birth, our education, our development, our love, our friendships,—that, if it continues, we shall lose all power of initiative, all habit of thinking for ourselves. Our society seems unable to understand that it can exist otherwise than under the control of the law, elaborated by a representative government and administered by a handful of governors; and even when it succeeds in emancipating itself from this voke, its first care never lasted more than a day, for, after its proclamation, the yoke of the Law, of authority, is resumed on the very next day.

In fact, for thousands of years our governors have been repeating with various intonations: Respect for the law, obedience to authority! Father and mother bring up their children in this sentiment. The school confirms them; it proves its necessity by incalcating in children scraps of false science the same divinity. The bero of history whom it has manufactured is he who obeys the law, who protects it against rebels.

Laur, when the child enters public life, society and literaform of a reliable six-shooter, and be ready to use it ture, striking each day, each moment, like the drop of water wearing avery the stone, continue of inculcate the same prejudice in him. The books of histor,, of political science, of social economy are full to overflowing of respect for the law even the physical seigness are brought into requisition, and by introducing into these sciences of observation false terms borrowed from theology and absolutism, it is skilfully contrived to confuse the mind, always to maintain respect for the law. The journal does the same work; there is not a newspaper article that does not preach obedience to the law, even though on another page it daily establishes the imbecility of the law, and shows how it is dragged through mud and mire by those charged with its maintenance. Servility before the law has become a virtue, and it is doubtful if there ever was a velop their chief significance. In this view we are single revolutionist who did not begin in his youth by defend-

ing the law against what are generally known as " its of the inevitable consequence of the law itself.

Art chimes in with so-called science. The hero of the sculptor, painter, and musician covers the Law with his buckler. and, eyes flashing and nostrils dilating, stands ready to strike with his sword whoever shall dare to touch it. Temples are built to it and high priests appointed, whom the revolutionists themselves hesitate to touch; and, if the Revolution itself succeeds in sweeping away some old institution, it is again by a Law that it seeks to perpetuate its work.

This mass of rules of conduct, left us by slavery, servitude feudalism, and royalty, which is called Law, has taken the place of the stone monsters before which human victims formerly were immolated and which the slave did not dare even to touch, through fear of being killed by a thunderbolt from

Especially since the advent of the bourgeoisie, since the great French Revolution,-bas this religion succeeded in establishment ing itself. Under the old regime but little was heard of the laws, outside of the Montesquieus, Rousseaus, and Voltaires, as opposed to the royal caprice; the people were bound to obey the good pleasure of the king and his valets, or suffer the penalty of imprisonment or death. But during and since the revolution the lawyers, having attained power, have done their best to confirm this principle on which they depended to establish their reign. The bourgeoisis accepted it without opposition, as its anchor of safety, to stem the popular torrent. The priesthood hastened to sanctify it, to save its bark tossing in the waves of the torrent. And finally the people accepted it as a step in advance of arbitrary rule and the violence of the

To understand the eighteenth century one must carry himself back to it in imagination. His heart must have bled at the recital of the atrocities committed during that period by the all-powerful nobles upon the men and women of the people in order to understand what magic influence these words, "equality before the law, obedience to the law, without distinction of birth or fortune," must have exercised a century ago over the mind of the peasant. He who up to that time had been treated more cruelly than an animal, he who had never enloyed any right at all and could never obtain justice against the noble for his most revolting acts except he took revenge by killing him and getting himself hanged,—he saw himself recognized by this maxim, at least in theory and so far as his personal rights were concerned, as the equal of his lord. Whatever the law might be, it promised to reach equally lord and peasant, and proclaimed the equality, in the eyes of the judge, of the poor and the rich. This promise was a falsehood, as we new know; but then it was a step forward, an homage rendered to justice in the same sense that "hypocrisy is an homage rendered to truth." That is why, when the saviours of the threatened bourgeoisie, the Robespierres and the Dantons, basing themselves upon the writings of the philosophers of the bourgeoisie, the Rousseaus and the Voltaires. proclaimed "respect for the law, equal for all," the people, whose revolutionary ardor had already cooled in the face of an enemy more and more solidly organized, accepted the compromise. They bent the neck under the yoke of the Law to save themselves from the tyranny of the lord.

Since then the bourgeoisie has not ceased to cultivate this maxim, which, with another principle, representative government, embodies the philosophy of the century of the bourgeoisis, the nineteenth century. It has preached it in the schools, it has propagated it in its writings, it has created its science and its arts with this as its objective, it has thrust it everywhere, after the manner of the English devotee who slips under your door his religious tracts. And so well has it done its work that to-day we are confronted by this abominable fact: at the very hour of the re-awakening of the spirit of discontent, the people, desiring to be free, begin by asking their masters to be so kind as to protect them by modifying the laws made by these same masters.

But nevertheless times and minds have changed during the last hundred years. Everywhere rebels are to be found who will no longer obey the law without inquiring into its origin, its utility, the source of the obligation to obey it and the respect with which it is surrounded. The approaching revolution is a "Revolution," and not a simple insurrection, for the very reason that the rebels of to-day submit to their criticism all the foundations of society hitherto venerated, and, first of all, this fetich, the Law.

They analyze its origin, and find it either in a god - a pro duct of savage fears, as stupid, narrow, and wicked as the priests who talk of his supernatural origin - or in blood, conquest by fire and sword. They study its character, and find as its distinctive trait unchangeability in the place of the continuous development of humanity, the tendency to permanently fix that which ought to develop and be modified daily. They ask how the law is maintained, and see the atrocities of Byzar tinism and the cruelties of the Inquisition; the tortures of the middle ages, living flesh cut into strips by the executioner's lash; chain, club, and axe at the service of the law; the dark vaults of prisons; sufferings, tears, and maledictions. To-day still the axe, the rope, the chasepot, the prisons; on the one hand, the brutishness of the prisone reduced to the condition of a caged beast, the degradation of his moral nature, and, on the other hand, the judge, stripped of all the sentiments that constitute the better part of human nature, living like a visit ary in a world of legal fictions, applying with passio atte

light the guillotine, bloody or dry, the coldly wicked madman not even suspecting the abyss of degradation into which he himself has fallen, compared with those whom he condemns.

We see a race of lawmakers legislating upon matters of which they know nothing: voting to-day a law governing the sanivary condition of cities without having the slightest notion of hygiene; to-morrow regulating military armaments without even understanding a musket; making laws of instruction and education while unable to give any instruction whatever or an honest education to their children; legislating at random, but never forgetting the fine to be imposed upon the vagahond, the prison and the galleys to be inflicted upon men a thousand times less immoral than they themselves, these legislators. We see, finally, the jalier becoming more and more devoid of every human sentiment, the policemen trained to the duties of a bloodhound, the spy despising himself, the informer's occupation regarded as an honoroble one, corruption erected into a system: all the vices, all the bad phases of human mature favored and cultivated for the triumph of the Law.

We see these things, and for that reason, instead of stupidly repeating the old formula, "Respect for the law," we cry: "Contempt for the law and its attributes!" For the cowardly phrase, "Obedience to the law," we substitute: "Rebellion against all laws!" Only let the misdeeds committed in the name of each law be compared with the benefits which each law has conferred, let the good and the evil be weighed, and it will be seen whether we are right.

#### Against Woman Suffrage.

The following article, written by Lyaander Spooner, originally appeared February 24, 1877, in the now defunct "New Age," J. M. L. Babcock's journal, but cannot be revived and reprinted too often until the craze of the women to join in human oppression shall have been turned into a determination to abolish human oppression:

Women are human beings, and consequently have all the natural rights that any human beings can have. They have just as good a right to make laws as men have, and no better; and that is just no Right at All. No human being, nor any number of human beings, have any right to make laws, and compel other human beings to obey them. To say that they have is to say that they are the masters and owners of these of whom they require such obedience.

those of whom they require such obedience.

The only law that any human being can rightfully be compelled to obey is simply the law of justice. And justice is rot a thing that is made, or that can be unmade, or altered, by any human authority. It is a natural principle, inhering in the very nature of man and of things. It is that natural principle which determines what is mine and what is thine, what is one man's right or property and what is another man's right or property. It is, so to speak, the line that Nature has drawn between one man's rights of person and property and another man's rights of person and property.

But &: this line, which Nature has drawn, separating the rights of one man from the rights of any and all other men, no human being could be said to have any rights whatever. Every human beings who were stronger than he.

This natural principle, which we will call justice, and witch assigns to each and every human being his or her rights, and separates them from the rights of each and every other human being, is, I repeat, not a thing that man his made, but is a matter of science to be learned, like mathematics, or chemistry, or geology. And all the laws, so called, that men have ever made, either to create, define, or control the rights of individuals, were intrinsically just as absurd and ridiculous as would be laws to create, define, or control mathematics, or chemistry, or geology.

Substantially all the tyranny and robbery and crime that governments have ever committed—and they have either themselves committed, or licensed others to commit, nearly all that have ever been committed in the world by anybody—have been committed by them under the pretence of making lase. Some man, or some body of men, have claimed the right, or usurped the power, of making lase, and compelling other men to obey; thus setting up their own will, and enforcing it, in place of that natural law, or natural principle, which says that no man or body of men can rightfully exercise may arbitrary power whatever over the persons or property of other men.

There are a large class of men who are so rejectious that they desire to appropriate to their own uses the persons and properties of other men. They combine for the puryose, call themselves governments, make what they call laws, and the employ courts, and governors, and constables, and, in the last resort, bayonets, to enforce obedience.

There is another class of men, who are devoured by ambition, by the love of power, and the love of fame.

They think it a very glorious thing to rule over men; to make laws to govern them. But as they have no power of their own to compel obedience, they unite with the repactors class before mentioned, and become their tools. They promise to make such laive as the rapa, our class desire, if this latter class will but authoriz. Then to act in their name, and furnish the money and the soldlers necessary for carrying their laws, so called, into execution.

Still another class of men, with a sublime conceit of th own wisdom, or virtue, or religion, think they have a right and a cort of divine authority, for making laws to govern those who, they think, are less wise, or less virtuous, or less re than themselves. They assume to know what is best for all other men to do and not to do, to be and not to be, to have and not to have. And they conspire to make laws to comp these other men to conform to their will, or, as they would say to their aperior discretion. They seem to have no perception of the 't' that each and every human being has had given to his mind and body of his own, separate and distinct minds and bodies of all other men; and that each man's a and and body have, by nature, rights that are utterly separate and distinct from the rights of any and all other men that these individual rights are really the only human rights there are in the world; that each man's rights are simply the right to control his own soul, and body, and property, according to his own will, pleasure, and discretion, so long as he does not interfere with the equal right of any other man to the free exercise and control of his own soul, hody, and property. They seem to have no conception of the truth that, so long as he lets all other men's souls, bodies, and properties alone, he is under no obligation whatever to believe in such wiedom, or virtue, or religion as they do, or as they think best for

This body of self-conceited, wise, virtuous, and religious people, not being sufficiently powerful of themselves to make laws and enforch them upon the rest of mankind, combine with the rapacious and ambitious classes before mentioned to carry out such purposes as they can all agree upon. And the farce, and jargon, and batel they all make of what they call government would be supremely ludicrous and ridiculous, if it were not the cause of nearly all the poverty, ignorance, vice, crime, and misery there are in the world.

Of this latter class-that is, the self-conceited wise, virtuous, and religious class-are those woman suffrage persons who are so anxious that woman should participate in all the faisehood, absurdity, usurpation, and crime of making laws, and enforcing them upon other persons. It is astonishing what an amount of wisdom, virtue, and knowledge they propose to inflict upon, or ferce into, the rest of mankind, if they can but be permitted to participate with the men in making laws. According to their own promises and predictions, there will not be a single natural human being left upon the globe, if the women can but get hold of us, and add their power to that of the men in making such laws as nobody has any right to make, and such as nobody will be under the least obligation to obey According to their programme, we are all to be put into their legislative mill, and he run through, ground up, worked over, and made into some shape in which we shall scarely be recognized as human beings. Assuming to be gods, they propose to make us over into their own images. But there are so many different images among them, that we can have, at most but one feature after one model, and another after another. What the whole conglomerate human animal will be like, it is impossible to conjecture.

In all conscience, is it not better for us even to bear the nearly unbearable ills inflicted upon us by the laws all-cady made, at any rate is it not better for us to be (if we can but be permitted to be) such simple human beings as Nature made us, than suffer ourselves to be made over into such grotesque and horrible shapes as a new set of lawmakers would makes us into, if we suffer them to try their powers upon us?

The excuse which the women offer for all the laws which they propose to inflict upon us is that they themselves are oppressed by the laws that now exist. Of course they are oppressed; and so are all men-except the oppressors themselves-oppressed by the laws that are made. As a general rule, oppression was the only motive for which laws were ever If men wanted justice, and only justice, no laws would ever need to be made; since justice itself is not a thing that can be made. If men or women, or men and women, want justice, and only justice, their true course is not to make any more laws, but to abolish the laws—all the laws—that have already been made. When they shall have abolished all the laws that have already been made; let them give themselves to the study and observance, and, if need be, the enforcement, of that one universal law—the law of Nature—which is "the same at Rome and Athens"—in China and in England—and which man did not make. Women and men alike will then have their rights; all their rights; all the rights that Nature gave them. But until then, no ber men nor women will have anything that they can call their rights. They will at most have only such liberties or privileges as the laws that are nade shall see fit to allow them.

If the women, instead of petitioning to be admitted to a participation in the power of making more laws, will but give notice to the present law makers that they (the women) are going up to the State Kouse, and are going to throw all the existing statute books in the fire, they will do a very sensible thing,—one of the most sensible things it is in their power to do. And they will have a crowd of men—at least all the sensible and honest men in the country to go with them.

But this subject requires a treatise, and is not to be judged or by the few words here written. Nor is any special odium designed to be cast on the woman suffragists; many of whom are undoubtedly arrong the best and most honest of all those foolish people who believe that two should be made.

#### PORTRAITS OF LAURA KENDRICK,

The eloquent radical lecturer, recently deceased, are now for sale. A fine work of art and an excellent likeness, produced by the photo-engraving process. Sent by mail or receipt of 50 cents.

Address: BENJ. R. TUCKER, Boy 2006, Boston, Mass.

# ENGLISH TYRANNY AND IRISH SUFFERING.

BY AVERY MERIWETHER.

A PAMPHLET of 27 pages discussing the social and political bearings of the Irish agitation. Dedicated to the Irish Land League of Memphis, Tennessee. Fifty copies douated to the Red Cross Fund to be sold for the

BENEFIT OF THE SIBERIAN EXILES.

Price, post-paid, 10 cents.

Address : BENJ. R. TUCKER, Box 3366, Staton, Mass.

## Just Published:

# NATURAL LAW:

OR, THE SCIENCE OF JUSTICE.

ST LYSANDER SPOONER.

A TREATHE ON EATURAL LAW, NATURAL JUSTICE, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society, showing that all legislation whatsoever is an absurdity, a usurpation, and a crime.

Price, post-paid, 15 cents.

Address: BENJ. R. TUCKER, Box 3866, Boston, Mass.

#### LIBERTY'S PORTRAIT-GALLERY.

For either of the following Plotures, address,

BENJ. R. TUCKER, Box 3366, Boston, Mass.

P. J. PROUDHON: The profoundest political philosopher and economist that has ever lived. An elegant steel-plate engraving, suitable to frame and hang. Price, post-paid and securely wrapped, 75 cents.

MICHA 21. BAKOUNINE: Russian revolutionist, founder of Nihilism, and spostle of anarchy. A fine, large whote-lithograph, printed on heavy paper. Price, post-paid and securely wrzyped, 50 cents.

#### LIBERTY'S LIBRARY.

For any of the following Works, address, BENJ. R. TUCKER, Box 3386, Boston, Mass.

TRUE CIVILIZATION: A Subject c vital and serious Interest to all People, but most immediately to the Men and Women of Labor and Sorrow. By Josiah Warren. A Panaphlet of 117 pages, now passing through its fifth edition, explaining the basic principles of Labor Reform, — Liberty and Equity, Price 20 cents.

WHAT IS PROPERTY? Or an Inquiry into the Principle of Right and of Government. By P. J. Proudhon. Presence by a Sketch of Proudhon's Life and Works, and containing as a Tronspect of The Property of the Author. Translated as a Tronspect of The Property of the Author. Translated are in the Property of the Author. Translated redicted discussion of the institution of property.—10 Oct. 10 Oct

THE RADICAL REVIEW: Vol. I., handsomely bound in cloth, and containing over sixty Eccays, Poems, Translations, and Reviews, by the most promitent radical writers, on industrial, financial, social, literary, scientific, philosophical, ethical, and religious subjects. 225 pages octave. Price, \$4.00. Single numbers, \$1.15.

SO THE RAILWAY KINGS ITCH FOR AN Empire, Do they? By a "Red-Hot Striker," of Scranton, Pa. A Reply to an article by William M. Groevenor in the *International Review*. Price, 10 cents; per hundred, \$4.00.

PROSTITUTION AND THE INTERNAtional Woman's League. By Henry Edger. Price, 15 cents.

THE LABOR DOLLAR. By Stephen Pearl Andrews. Price, 10 cents.

CAPTAIN ROLAND'S PURSE: How It is Filled and How Emptied. By John Ruskin. The first of a pre-jected series of Labor Tracts. Supplied at 87 cents per hundred.

ANARCHISM OR ANARCHY? A Discussion between William H. Tillinghest and Benj. R. Tucker. Prefaced by an Open Letter to E.w. William J. Potter. Sent on receipt of a postage stamp.

WORK AND WEALTH. By J. K. Ingalis.
Price, 10 cents.

YOURS OR MINE: An Essay to show the True
Basis of Property, and the Causes of its Inequitable Distribution.
By E. H. Heywood. Price, 15 cents.

THE GREAT STRIKE: Its Relations to Labor, Property, and Government. By E. H. Heywood. Price, 15 cents.

MUTUAL BANKING: Showing the Radical Deficiency of the existing Circulating Medium, and how Interest on Money can be Abolished. By William B. Greene. Price, 35 cents.

SOCIALISTIC, COMMUNISTIC, MUTUAListic, and Financial Fragments. By William B. Greene. Price, \$1.25.

INTERNATIONAL ADDRESS: An elaborate, comprehensive, and very entertaining Exposition of the principles of The Working-People's International Association. By William B. Greene. Price, 16 cents.

THE WORKING WOMEN: A Letter to the Rev. Henry W. Foote, Minister of King's Chapel, in Vindication of the Poorer Class of Boston Working Women. By William S. Greene. Price, 15 cents.